## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 34. Dienstag, den 9. Februar 1841.

Angekommene Fremde vom 6. Februar.

Herr Post, Setr. Sturzel aus Krotoschin, I. in No. 49 Gerberstraße; Hr. Prediger Schiedewiß aus Lissa, I. in der goldenen Gans; Hr. v. Zoltowest, Konigl, Rammerherr, aus Ezacz, Hr. Oberamtm. v. Strach aus Wielichowo, die Herren Guteb. Graf v. Potulicki aus Niechanowo, v. Kalkstein aus Psarskie, Graf v. Kwislecki aus Kwilcz, v. Zoltowest aus Jarogniewice, v. Zielinöst aus Markowice, von Brudzewsti aus Wierzenica, v. Radziminsti aus Lubenice, v. Storaszewsti aus Schocken und v. Zdebinsti aus Czewujewo, I. im Hotel de Saxe; die Hrn. Guteb. v. Binkowsti aus Emchen und v. Morze aus Dchla, I. im Hotel de Hambourg; die Hrn. Guteb. Okuste. Deutst. Deutst. Deutst. Deutst. Dinkowsti aus Konary und Szuldrzynsti aus Lubasz, L. in der großen Eiche.

Dom 7. Sebruar.

Herr Gutsb. Graf v. Mielzynski aus Köbnik, k. in No. 13 Wilh. Straße; Hr. Dekonom Dann aus Polajewo, k. im Hôtel de Rome; Hr. Pastor Krug und Hr. Buchhalter Franke aus Kacot, Hr. Schorg, Cand. der Theol., aus Fraustabt, die Hrn. Gutsb. v. Rožnowski aus Manieczki und v. Niemojewski aus Brunowo, k. in der gold. Gans; Hr. Gutsb. Krüger aus Wiklowko, Hr. Stellmachermeister Drechsler aus Rogasen, k. im Hôtel de Pologne; die Hrn. Rausk. Schwarz aus Thorn und Harns aus Bromberg, die Hrn. Gutsb. v. Wołowicz aus Działyn und v. Bninski aus Biezdrowo, k. im Hôtel de Vienne; Hr. Probst Marcinkowski aus Gerekwicz, Hr. Kreis. Sekr. Wooscechowski aus Duf, Fraulein Szerwinska aus Glupon, k. im Hôtel de Berlin; Hr. Landschaftsrath v. Dunin aus Lechlin, Hr. Kausm. Tauber aus Nibnick, die Herren Gutsb. v. Kaminski aus Golenczewo und v. Slaboszwoki aus Ossaschow, k. im Hôtel de Paris; Hr. Wolssortirer Schön aus Berlin, k. im beutschen Hause; Ar. Gutsb. v. Zielinski aus Jaroslawice, die

Herren Kaufl. Brasch, Livi und Schwerin aus Birnbaum, Schiff aus Wollstein, Kwilecki, Raphael und Stiller aus Neustadt b/P., I. im Sichkranz; die Herren Gutsbesitzer Micarre aus Machein, v. Rynkowski aus Przyborowo und Lickert aus Schwibus, Hr. Pachter Boldt aus Wictorowo, Hr. General Devollunachtigter Has, forth aus Psiek, Hr. Commiss. v. Buchowski aus Jurkowo, die Hrn. Kaust. Wolly und Bornstein aus Berlin, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Gutsb. v. Skoraszewski aus Glinno, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Pachter Schlagowski aus Zirke und Roppe aus Boduszewo, I. in den drei Sternen; Hr. Pachter Frankenberg aus Wloskien, die Herren Gutsb. v. Taczanowski aus Choryn und v. Taczanowski aus Stasboszewo, I. im Hôtel de Cracovie; Hr. Gutsb. v. Garczynski aus Jaroszewo, Hr. Kaufm. Malachowski aus Strzelno, I. in der goldenen Rugel.

1) Nothwendiger Verkauf. Ober=Landed-Gericht I. Abthei= lung zu Posen.

Die zur Konkursmasse bes Schatz-Direktors Marcus Vincent v. Ehmiczlewski gehörigen, im Oborniker Arcise hiesigen Departements belegenen beiden Guter, und zwar:

- 1) bas adliche Rittergut Ninino, land, schaftlich abgeschäft auf 20,094 Athlie. 1 fgr. 7 pf., in Worten: Zwonzigtausend vier und neunzig Thaler einen Silbergroschen sieben Pfennige;
- II) das abliche Gut Halb-Ninino, auch Mininko genannt, gerichtlich ab, geschäft auf 5927 Mthlr. 6 fgr. 5 pf., in Worten: Fünftausend Meunhundert sieben und zwanzig Thaler sechs Silbergroschen fünf Pfennige

zufolge der nebft Sppothekenscheinen und Bedingungen in der Registratur einzuses, benden Taren sollen in dem am 14.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I. w Poznaniu.

Dobra obydwa do massy konkursowéy Markusa Wincentego Chmielewskiego Dyrektora Skarbu należące, w powiecie Obornickim, Departamencie tuteyszym położone, iako to:

- I) dobra szlacheckie Ninino, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 20,094 Tal. 1 sgr. 7 fen., wyraźnie: dwadzieścia tysięcy dziewięcdziesiąt i cztery Talary ieden srebrny grosz siedm fenigów,
- II) dobra szlacheckie Pół-Ninino, także i Nininko nazwane, sądo wnie oszacowane na 5927 Tal. 6 sgr. 5 fen., wyraźnie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia i siedm Talarów sześć srebrnych groszy pięć fenigów,

wedle tax, mogących być przeyrzanych wraz z wykazami hypotecznemi i warunkami w Registraturze, maią Juni 1844. Bormittage 10 Uhr auf dem Oberlandesgerichte anstehenden Termine subhaftirt werden.

Zugleich werden die ihrem Leben und Aufenthalt nach unbefannten Real-Intereffenten, und zwar in Anschung bes Ritterguts Ninino:

- a) Josephine Wilhelmine,
- b) Francisca Johanne Untonie,
- o) Mariane Antonie Julie, Geschwifter v. Chmielewski, so wie ber Johann v. Chmielewski und

der Franz v. Skarzyński, und in Anschung bes adlichen Guts Halb-Ninino (Nininko):

der Elias v. Woropański,
ber Joseph Otto v. Lipski,
bie Sophia Brennessel geb. v. Lipska,
die Beatrix v. Lipska geb. v. Chmie=
lewska,

ber General Johann v. Lipski, ber Pachter Franz Brenneffel, bie Glisabeth v. Zalcoka geb. v. Kafi= nowska,

ber Pachter Johann Rryger, ber Lieutenant Joseph v. Lipski, ber Rammerprässbent G. v. Reller, hiermit bffentlich vorgelaben.

Auch werden alle unbekannten Real= pratendenten aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Pofen, den 31. Oftober 1840.

ela Carrier de la companya dela companya dela companya de la companya dela companya de la compan

być w terminie na dzień 14. Czerwca 1841 zrana o godzinie 10téy w Głównym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym sprzedane.

Zapozywaią się zarazem interessenci realni z życia i pobytu niewiadomi, a mianowicie co do dóbr szlacheckich Ninina:

- a) Józefa Wilhelmina,
- b) Franciszka Joanna Antonina,
- c) Maryanna Antonina Julia, rodzeństwo Chmielewscy, iako téż:

Jan Chmielewski i Franciszek Skarzyński, a co do dóbr szlacheckich Pół-Ninina (Nininka):

Eliasz Woropański, Józef Otto Lipski, Zofia z Lipskich Brennessel, Beatryxa z Chmielewskich Lipska,

Jenerał Jan Lipski, dzierzawca Franciszek Brennessel, Elżbieta z Kąsinowskich Zaleska,

dzierzawca Jan Kryger, Porucznik Józef Lipski, Prezes Kamery G. Keller, ninieyszém publicznie.

Wzywaią się także wszyscy nieznaiomi pretendenci realni, ażeby się naypóźniey w terminie oznaczonym pod uniknieniem prekluzyi, zgłosili.

Poznań, dnia 31. Paźdz. 1840.

2) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Dofen,

Das auf ber Gerberstraße in der Altestabt Posen sub No. 406. belegene, ben Gierschichen Erben gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 1129 Athlr. 25 fgr. 10 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll im fortgesetzten Bieztungstermine am 16. März 1841. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Interessenten, Carl Ferdinand Giersch und Friedrich Augustin Pauli und resp. bessen Erben, werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 29. November 1840.

3) Der hiefige Kurschner Bendit Casspari und die Jette Goldberg, haben mitztelft Ehebertrages vom 2ten b. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Inowraclaw, am 29. Januar 1841. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu w starém mieście przy ulicy Garbary pod liczbą 406. leżąca, do sukcessorów Samuela i Zuzanny malżonków Giersch należąca, oszacowana na 1129 Tal. 25 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszéy licytacyi na dniu 16. Marca r. 1841. przed południem o godzinie 11téy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci Karól Ferdynand Giersch i Fryderyk Augustyn Pauli i resp. ich spadkobiercy, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Poznań, d. 29. Listopada 1840.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że tuteyszy kuśnierz Bendit Caspari i Jetta Goldberg, kontraktem przedślubnym z d, 2. b. m. wspólność maiątku i dorobku wylączyli.

Inowraciaw, d. 29. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 4) Bekanntmachung. In dem über das Grundstück Borek No. 35. Judenstraße angelegten Hypothekenbuche sind sub Rubro III. No. 1. auf Grund des Erbrezessed vom 24. December 1821. für die Chape und Abraham Geschwister Wormann mütterlichen Erbtheile im Betrage von 300 Kthlr. ex decreto vom 24. April 1828 eingetragen, und ist darüber unter demselben dato der Hypothesen-Resognitionse Schein ertheilt, von diesem Dokumente jedoch ex decreto vom 26. September 1835 ein Zweigdokument auf Hibe von 150 Kthlr. für den Abraham Worrmann angesertigt worden.

Diefes 3weigbotument über 150 Rtfr. bom 26. September 1835 ift nun berloren gegangen, und ce werben baber auf Autrag bes Glaubigers alle biejenigen, welchen an biefem quaest, 3weig-Inftru: mente als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand, ober fonftige Briefinhaber irgend ein Recht zustehen mochte, hiernit vorgelaben, ihre Unfpruche im Termine ben 25. Marg 1841 por bem Deputirten herrn Uffeffor Mitfchte geltenb gu ma= chen, widrigenfalls fie mit ihren besfalls figen Unfpruchen prafludirt, bas abges zweigte Dokument fur amortifirt erflart, und bem Glaubiger ein neuer Spothe= kenschein ertheilt werden wird.

Rrotoschin, ben 7. Oftober 1840.

Königl, Land: und Stadtgericht.

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéy nieruchomości w Borku na ulicy Żydowskie pod Nro. 35. položonéy, Rubro III. No. 1, na mocy działów z d. 21. Grudnia 1821. dla Chaye i Abrahama rodzeństwa Wormannów części macierzyste tychže w ilości 300 Talarów w skutek dekretu z dnia 24. Kwietnia 1828a są intabulowane i pod tą samą datą wykaz hypoteczny rekognicyjny w tey mierze udzielonym, od tego zaś dokumentu rozporządzeniem z dn. 26. Września 1835. osobny czyli odgałężaiący dokument na ilość 150 Tal. dla Abrahama Wormann sporządzonym zostal. Williams I man in toll

Dokument ten odgałężający z dnia 26. Września 1835. na 150 Talarów wystawiony zaginal. Przeto na wniosek wierzyciela wszyscy ci, którym do rzeczonego dokumentu iako właścicielom, cessyonaryuszom, zastawnikom lub innym posiadaczom papierów iakiekolwiek prawo służycby mogło, wzywaią się ninieyszem, aby pretensyi swoich w terminie dnia 25. Marca 1841, przed Deputowanym Mitschke Assessorem wyznaczonym drogą prawa dochodzili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi wykluczeni, dokument odgalęziony za umorzony uznany, i wierzycielowi nowy wykaz hypoteczny udzielonym zostanie.

Krotoszyn, d. 7. Październ. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 5) Offener Arreft in ber Raufm, Allegander Benbaichen Concurd-Sache.

Ueber bas Bermbgen bes Kaufmann Merandet Benda, wonüber am heutigen Tage ber Confurd eroffnet worben ift, wird hierburch ber offene Arreft verhängt,

Alle diejenigen, welche zu diesem Vermogen gehörigen Gelder oder geldwerthe Gegenstände in Handen haben, werden angewiesen, solche binnen vier Wochen bei dem unterzeichneten Gerichte anzuzeis gen und mit Vorbehalt ihrer Nechte zur gerichtlichen Verwahrung anzubieten.

Im Fall der Unterlaffung geben fie ihrer daran habenden Pfand= und andes

rer Rechte verlustig.

Jebe an den Gemeinschuldner ober sonst einen Dritten geschehene Zahlung ober Auslieferung aber wird für nicht geschehen erachtet, und das verbotwidrig Gezahlte ober Ausgeantwortete für die Masse anderweit von dem Aebertreter beigetrieben werden.

Roften, am 15. Januar 1841. Ronigl. Cande und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Zum diffentslichen Verkauf verschiedener zur ConcurdsMasse des Raufmann Alex Benda gehösrigen Spezerei-Waaren, Tabacke, Weine und Menbled, haben wir einen Termin auf den 24. Februar Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts-Lokale vor dem Bureau = Assistanten Horrn Krüger angesetzt, zu welchem Kauflustige hiers durch vordeladen werden.

Roffen, ben 29. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Areszi jawny w sprawie konkursowey Alexandra Bendy.

Na maiątek Alexandra Bendy kupca, nad który konkurs dziś otworzony został, areszt jawny ninieyszém kładzie się.

Wszystkim, ktorzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniądzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego postradaią miane do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaś na ręce współdłużnika, lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastąpione uważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczaiące go ściagnioną zostanie.

Kościań, dnia 15. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Do sprzedaży publiczny rozmaitych korzeni, tabaki, wina i mebli, do massy konkurssowey kupca Alex Bendy należące, wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Lutego zrana o godzinie otey w lokalu naszym przed JPanem Assystentem Registratury Krügrem, na który chęć maiących kupić ninieyszem zapraszamy.

Kościań, dnia 29. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko - mieyski.

gu Schreiberedorf bei Wartenberg, haben i Panna Emma Karolina Sylwia de ter und bee Erwerbee ausgeschloffen, wel- slubnym z dnia 4. i 19. Grudnia r. z. des hierdurch zur offentlichen Renntniß wspolność maigtku i dorobku wyłagebracht wird. - trat political nagel excepti, 1000 non marchet, offe

Rawicz, am 22 Januar 1841. Rawicz, dnia 22. Stycznia 1841.

7) Der Konigl, Landrath herr Ernft Podaie sie ninieyszem do publi-Carl v. Met hierfelbst und das Fraulein czney wiadomości, że W. Ernest Emma Caroline Cylvia von Franfenberg Karol Motz, Krol. Radzca Ziemiański, mittelft Chevertrages vom 4. und 19ten Frankenberg w Schreibersdorf pod December v. 3. die Gemeinschaft ber Gu- Wartenbergiem, kontraktem przed-

Ronigl. Land, u. Stadt=Gericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

8) Proflama. Diejenigen unbefann- Proclama. Niewiadomi z pobytu ten Intereffenten, welche an die Raufion interessenci, ktorzy pretensye do kaubes vormaligen Gefangenwartere bes un- cyi bylego dozorcy więźniów Anterzeichneten Gerichts Undread Michel Uns drzeja Nikel niżey podpisanego Sadu fprude zu haben vermeinen, haben bies roscie mniemaig, wzywaią się, aby selben in termino den 4. Marg 1841 takawe w terminie dnia 4. Marca Bormittage 11 Uhr im hiefigen Gerichte, 1841 zrana o godzinie 11tey w miey-Locale por dem Deputirten herrn Uffeffor scu zwyklem posiedzen naszych przed Rasper anzumelden, oder ju gewärtigen, Deputowanym Ur. Rasper Assessodaß sie damit pracludirt und an das rem zameldowali, inaczey bowiem übrige Bermogen bes 2c. Nickel werden spodziewać się mogą, iż z takowemi

9) Bekanntmachung. Der Gla: Obwieszczenie. Podaie sie niniey. fermeister Lewn Rosenzweig bon bier und szem do publiczney wiadomości. że die hanne Ledermann aus Jutrojdin, sklarz Lewy Rozenzweig z Costynia haben mittelst Chevertrages vom 19ten i Hanna Ledermann z Jutrosina, kon-Januar 1841. Die Gemeinschaft ber traktem publicznym z dnia 19. Sty-Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, eznia 1841 r. wspólność maigtku i welches hierdurch zur offentlichen Rennt= dorobku wylączyli. nif gebracht wird.

Goffnu, ben 20. Januar 1841.

a new first fill a first and a second considerable and the second and a second considerable and verwiesen werden. prekludowani i do reszty maigtku Schubin, ben 2. December 1840. wspomnionego Nikla przekazanemi zostaną. Szubin, d. 2. Grud, 1840. Ronigl, Land: und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-mieyski. nille. Tanducuste non an <del>intlicerang com si di acusilicen</del> prijadi.

Gostyń, dnia 20. Stycznia 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. 10) Bekanntmachung. Der Neubau bes Schaafstalies zu Ceradz-Koscielny auf 365 Athle. 22 fgr. 93 pf. und 365 % Spanns und 6413 Handbiensttage veranschlagt, soll im Lizitations-Termine am 26. Februar c. Bormittags 11 Uhr im hiesigen Landrathlichen Bureau, an den Mindestfordernden vergeben werden. Hierauf restektirende kautionsfähige Baus-Unternehmer konnen Anschlag und Lizitations-Bedingungen eben daselbst sich zur Einsicht vorlegen lassen.

Posen, ben 28. Januar 1841. de Königlicher Landrath.

Die Lieferung von 3000 Klaftern kiefern Brennholz für die Festungs 3ies gelein in Zabikowo für das Jahr 1841 soll, unter Vorbehalt der Genehmigung an den Mindestfordernden theilweise, oder im Ganzen verdungen werden. Die Lieferungslustigen haben zu dem Ende ihre Anerdietungen bis zum 24. Februar c. Morgend 9 Uhr, unter Vermerk des Inhalts auf der Adresse im Fortiskations-Bureau versiegelt einzureichen, worauf die Erössung in Gegenwart der sich einsindenden Submittenten erfolgen soll, welche 14 Tage an ihre Gebote gebunden blei, ben. Das Holz muß ausgewach senes, gesundes, trocknes, kiefernes Klobenholz sein, welches im Laufe des Winters 1839/40 bereits geschlagen ist. Die Ablieferungsorte sind entweder: die Ablage dei Luban, oder die Ziegeleien in Zabikowo selbst. Die Ablieferung des Holzes erfolgt zur Halfte die Ende Mai; zur Hälfte die Ende Juli c. Anerdietungen in undestimmten Zahlen werden nicht angenommen, — Posen, den 4. Februar 1841:

minod josessi Koniglichen Festungs en Bau Direction.

- 12) Alten wurmstichigen Varinas in Rollen, à Pfd. 15 und 18 fgr., beegl. Ermelerschen Rollen-Portorico, à Pfd. 10 fgr., wie auch die so sehr beliebten has vanna. Sigarren empfiehlt billigst: Julius horwig, Friedrichsstraße No. 14.
- 13) Feine, kraftig moussirende Champagner-Weine von Acnaudin Vollinger & Comp. in An von Dinet Peuvrel & Roch in Avize und von J. Moppert in Nuits; sowohl in Kisten von 60 ganzen und 100 halben Flaschen als auch einzeln empfiehlt und verkauft zu billigen Preisen. Ernst Weicher.
- 14) O Ein fast ganz neuer gruntakirter viersitziger Landauer, Wiener Fabrik, sieht bei dem Wagen-Fabrikanten Seibek, Gerberstraßer No. 405., in Commission hochst billig zu verkaufen. Wentelschaft und und bei beite billig zu verkaufen.

Assign Concention to grief, Leak Sad Zierako diferen

MARIE TO THE LOST HAVE THE PARTY

coc Sugge in dula 20, Streams 15